Uls

Nº: 250.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag den 18. Oktober 1833.

Ungefommene Fremde som 16. Oftober 1833.

Sr. Guteb, Nieswiaftoweff aus Glupia', fr. Guteb, Wienieweff aus Bisniewo, I. in Do. 26 Wallischei; Gr. Pachter Jesti aus Mygei, Sr. Kaufm. Camnet aus Schneibemuhl, Sr. Raufm Gottheimer aus Breslau, Die Brn. Raufleute Mofes und Joseph aus Samter, I. in Do. 20 St. Adalbert; fr. Raufur. Gefiner und Sr. Schloffermeifter Mitter aus Meferig, Br. Guteb. v. Rierefi aus Pomor= Bfie, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Guteb. v. Bolniewicz aus Debicz, Frau Guteb. v. Bienkoweka aus Babin, gr. Guteb. Rotter aus Stanfowo, fr. Guteb. v. Bieczynsti aus Studziniec, Sr. Guteb. v. Lubineti aus Budzifzemo, Sr. Guteb. v. Lubinefi aus Wiewiorezyn, fr. Guteb. v. Zuchlinefi aus Szezodrowo, I. in M. 394 Gerberftrage; Sr. Guteb. Galfoweli aus Dpatowfo, I, in Mo. 154 Buttel= straße; die hrn. Guteb. v. Brzeski sen. und v. Brzeski jun. aus Jableowo, 1. in Do, 168 Bafferfrage; Br. Kaufm. Berndt aus Stettin, Br. Raufm. Weil aus Burgburg, Sr. Erbberr v. Stablewsfi aus Rolaczfowo, I. in No. 243 Breslauer= ftrafe; Br. Raufm. Golbenring aus Rafgfow, I. in No. 124 Magazinftrage.

Bekannemachung. Der Friedenes= Gerichte = Affeffor Joseph Mazurkiewicz und beffen Chegattin, Die Marianna ge= borne Zapalowska, in Pudewill, haben mittelft gerichtlichen Bertrages vont 16. Juli c. por Gingehung ber Che bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was hiermit gur offents lichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 26. September 1833.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż Assessor Sądu Pokoiu Józef Mazurkiewicz i iego małżonka Maryanna z Zapałowskich w Pobiedziskach, przez układ sądowy z dnia 16. Lipca b. r. wspólność maiątku i dorobkuprzed ślubem wyłączyli.

Poznań, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. In Folge ber über den Nacklaß des zu Swinarki versftorbenen Gutebefihers Valentin v. Mlozdzianowski verfügten Erdffnung des erbsschaftlichen Liquidations prozesses zwerz den nachfolgende, ihrem Bohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als:

1) Die Erben ber Marianna verwitt= wet gewesenen v. Mlodzianowska geb. v. Swinarska, namentlich:

a) Zaber v. Golecti,

b) Dibianna verebelichten. Dabrowefa geberne v. Gelecka,

c) Joseph v. Lacki,

d) Theophila verwittwetev. Goffynska geborne v. Lada,

e) Franziska verchelichte v. Goffyndla neberne v. Lacka,

f) Marianna verebelichte v. Brzechfa geborne v. Lacka,

2) die Thadeus b. Wonnicafchen Misnorennen,

3) bie Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemigtsowofa,

4) bie Unna verebelichte v. Rotarbofa geborne v. Mlodzianomofa,

5) die Mladislaus v. Dziembowsfischen Erben,

hiermit bffentlich vorgelaben, in bem auf den 16 November c. vor dem Heren Landgerichterath v. Potrykowski Morgens um 9 Uhr hieselbst anstehenden Termine ihre Ansprücke anzumelben und nachzuweisen, im Falle des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Borzrechte für verlustig erklärt und mit ihren

Zapozew edyktalny. W skutek utworzonego nad pozostalością Walentego Młodzianowskiego w Świnarkach zmarłego processu sukcessyino-likwidacyinego, zapozywaią się ninieyszem następuiący z mieysca pobytu swego nam niewiadomi realni wierzyciele, iako to:

1) sukcessorowie Maryanny z Świnarskich owdowiałéy Młodzianowskiéy:

a) Xawery Golecki,

b) Bibianna z Goleckich Dabrowska,

c) Józef Łacki,

- d) Teofila z Łąckich owdowiala Gostyńska,
- e) Franciszka z Łąckich Gostyńska,
- f) Maryanna z Łąckich Brzechfina,
- 2) nieletnie dzieci Tadeusza Woynicza,
- 3) sukcessorowie byłéy zamężnéy Siemiątkowskiey,
- 4) Anna z Młodzianowskich Kotarbska,
- 5) sukcessorowie Władysława Dziembowskiego,

iżby w terminie na dzień 16. Listopada przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu zrana o godzinie 9. wyznaczonym, swe pretensye zameldowali i udowodnili. W razie zaś niestawienia oczekiwać maią, że względem wszelkiego swego prawa pierwszeństwa

Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glanbi= ger von der Maffe noch übrig bleibenwird, werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 24. Juni 1833.

Rongl. Preuf. Landgericht.

zapozbawionych osądzonemi, i z pretensyami swemi do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy ieszcze pozostało, odesłani zostaną.

Gniezno, d. 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Da sich in den gum bffentlichen Berfaufe bes im Bagrowiecfchen Rreife bes Bromberger Regierunge=Departemente belegenen, ben-Rreibrath Michael Plucinstifchen Chelenten gehörigen, gerichtlich auf. 17,163 Rthl 23 Sgr. 4 Pf. abgeschatten abli= chen Guted Gorgewo, bisher angeftan= benen Bietungs = Terminem feine Raufer gemeldet haben, fo haben wir zu diefem 3wed einen nochmaligen peremtorischen Termin auf ben 31. Januar 1834 bor bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Ribbentrop Morgens um 9 Ubr bierfelbft anberaumt, zu welchem gab= lungsfähige Raufluftige mit dem Bemer= fen vorgelaten werden, baf bie Tar= und Bermeffunge Regifter, fo wie bie Raufbedingungen, in unferer Diegiftra= tur eingefeben werben fonnen.

Bugleich werben bie ihren Aufenthalte-Drten nach unbefannte Realglaubiger:

- 1) die Ignaty v. Cliwinstifden Erben,
- 2) bie Erben ber Francisfa Dbargan= fomefa,

Patent subhastacyiny. Gdy w terminach licytacyinych do publiczney sprzedaży wsi szlacheckieg Gorzewo w powiecie Wagrowieckim, departamencie Bydgoskim położoney, do małżonków Plucińskich należącey, na 17,163 Tal. 23 sgr. 4 fen. sado. wnie oszacowaney, dotychczas wyznaczonych, żaden kupuiący się nie zgłosił, przeto wyznaczyliśmy do tego celu nowy termin peremtoryczny na dzień 3 r. Stycznia 1834. przed Deputowanym W. Sę dzią Ribbentrop zrana o godzinie 9. tu w mieyscu, na który zapłacenia: zamożnych i kupienia chęć maiących z ta zapozywamy wzmianka, iż tak taxa, reiestra rozmiaru, iako też. warunki kupna w Registraturze naszév przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy z pobytunam niewiadomych wierzycieli realnych, a mianowicie:

- 1) sukcessorów Śliwińskiego,
- 2) sukcessorów Franciszki Obarzanskowskiey,.

3) bie Catharina v. Sforafzeweka,

4) ber Mathias v. Nowinski, jest beffen Erben, und

5) der Pachter Joseph v. Czerwinsti, fruber in Lenartowo,

hierdurch aufgefordert, in diesem Termine persönlich oder durch gesetslich zus Täffige Bevollmächtigte, als welche ihmen die Justiz-Commissarien Golfz und Arendt vorgeschlagen werden, zu erscheisnen und ihre Rechte wahrzunehmen, wisdrigenfalls dem Meiste und  $\frac{2}{3}$  der Tare Bietenden der Zuschlung bes Kausgeldes mit der Ebschung sowohl der zur Hebung kommenden, als der ausfallenden Korderungen, ohne daß es dazu der Production der Dokumente bedarf, versahren werden wird.

Gnefen, ben 14. September 1833. Ronigl. Dreug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Königl. Rammerherr und Legations Math Marquis de Lucchesiui und das Fraulein Mathilde Sturzel hieselbst, haben in dem zwischen ihnen errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes in der von ihnen zu schliefenden She ausgeschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Meferit, ben 26. September 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

3) Katarzynę Skoraszewska.

4) Macieja Rowińskiego lub iego sukcessorów, i

5) Jozefa Czerwińskiego dzierzawcę dawniey w Lenartowie,

ażeby się na tym terminie osobiście lub przez pełnomocnika do tego prawnie upoważnionego, na którego przedstawia im się Goltz i Arendt stawili i prawa swe dopilnowali, w razie zaś przeciwnym naywięcey i <sup>2</sup>/<sub>3</sub> taxy daiącemu nie tylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie tak do percepcyi przychodzących, iako też i nieprzychodzących pretensyy zadecydowanym będzie bez produkowania do tego potrzebnych dokumentów.

Gniezno, d. 14. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Królewski Pruski Szambelan, Radzca Legacyiny, Marquis de Lucchesini, i JPanna Matylda Sturtzel, tu zamieszkali, wyłączyli kontraktem przedślubnym między sobą zawartym, w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się podaie do publicznéy wiadomości.

Międzyrzecz, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es foll bas Obwieszczenie. Grunt we ws von der Statt Schwerin, im Birubaumer Rreife unter ber Dr. 16 gelegene, bem Müller Johann Friedrich Stabenow ge= borige, auf 710 Rithl. 5 Ggr. taxirte Mahlen-Grundftuck nebft Bubehor, Schuldenhalber öffentlich an den Meiftbietenden in ben bier

den 6. September ben 12. Oftober ; 1833, ben 6. Dezember

anstehenden Bietunge=Terminen, wovon ber lette peremitorisch ift, verfauft wer= ben, wozu wir Raufer einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur nach= geschen werden.

Meferit, ben 25. Juni 1833. Ronigl. Preup. Landgericht.

Poitralcitation. Die unbefannten Glaubiger, welche an bie Ronigl. Preuf. Pofenfche Landgeftute-Caffe aus ber Beit bom 1. Januar 1832 bis ultimo De= cember 1832, und an die Ronigl. Pofen= iche Landgeftuts=Wirthschaftsamte-Caffe gu Birke aus ber Zeit vom 24. Juni 1829 bis incl. ben 24. Juni 1832 aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche gu haben bermeinen, werden hiermit aufgeforbert, fich dieferhalb bei bem Konigl. Stall= meifter Major b. b. Brinken in Birke gu melden, fpateftens aber in bem auf ben 8. November c. Vormittage um 10

in dem Dorfe Schweinert, eine Meile Swiniarach powiecie Międzychodzkim pod liczbą 16 leżący, mile iednę od miasta Skwierzyny oddalomy, młynarzowi Janowi Fryderykowi Stabenow mależący i sądownie na 710 Tal. 5 sgr. oceniony, bedzie z przyczyny długów w terminach na dzień

> 6. Września, 12. Października. 6. Grudnia,

tu wyznaczonych, z których ostatni. peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Cheć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Międzyrzecz, d. 25. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny, Wierzyciele niewiadomi, którzy bądź z iakich kolwiek zasad prawnych, do Król. Pruskiéy kassy kobylarni kraiowéy, od dnia 1. miesiąca Stycznia 1832. r. aż do dnia ostatniego miesiąca Grudnia 1832. r., a do Król. Pruskiéy kassy Poznańskiey urzędowey kobylarni kraiowéy w Sierakowie od dnia 24. Czerwca 1829. aż do dnia 24. Czerwca 1832. r. rachuiąc, pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się w tym względzie u Król, Pruskiego koniuszego,

Ubr vor bem herrn Landgerichte-Referen= Majora v. d. Brinken, w Sierakowie darius Runif anberaumten Termine in unferm Inftructions . 3immer entweder perfonlich ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmachtigte, ju welchen benfelben bie Juftig Commifferien Roftel', Wolny, Mallow und Juftig = Commiffione = Rath Bunte vorgeschlagen werben, zu erscheis nen, und ihre Unipruche anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalle fie nach fruchtlosem Ablauf bes Termins mit ihren Unfpruden an bie gedachten Caffen werden fur verlustig erflart, und ledig= lich an bicjenigen verwiesen werben, mit benen fie fontrabirt baben.

Meferit, ben 23. April 1833. Ronigl. Preug. Landgericht. zgłosili, naypóźniey zaś w terminie na dzień 8. Listopada r. b. naznaczonym w izbie naszéw instrukcyiney osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocsików, na których im Ur. Roestla, Wolnego, Mallow i Hünke kommissarzy spra wiedliwości podaiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczéy zostana po upłynieniu powyższego terminu, za pretensye swe dokass rzeczonych ustracaiących uznani, i iedynie do tych osob odesłani, z któremi kontrakty zawarli. Międzyrzecz, d. 23. Kwietnia 1833.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Der gandges richts-Cefretair Namarra hiefelbft und haben burch ben bor Gingehung ber Che Enger, na mocyugody przed zawaram 4. v. Mts. errichteten Bertrag bie: ciem malzenstwa dnia 4. m. z. zdzia-Gemeinschaft der Guter und bes Ermer= lanev, wspolnose maigten i dorobku bes unter einander ausgeschloffen.

Rrotofdin, ben 19. September 1833 .. Krotoszyn, d. 19. Września 1833. Ronigl. Prauf. Landgericht.

Obwieszczenie. Ur. Nawarra, Sekretarz tuteyszego Sądu Ziemiańskiebeffen Chegattin, Amalie geb. Enger, go, i mallonka iego, Amalia Ur. wyłączyli.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Um 29. Juli: b. 3. find auf der Feldmark bes Dorfes Chelmce, an ber Grenge unweit bed Ronigl. Polnischen Dorfes Waseno, 2 Pferdez

1) ein brauner Wallach ohne Abzeichen, auf bas linfe Huge blind, gegen: 14 Jahr alt

Obwieszczenie: Dnia 29. Lipca r. b. znaleziono na polu wsi Chelmic przy granicy, niedaleko wsi Wąsewa w królestwie polskim, 2 konie; 1) gniadego wałacha bez znaku, na lewe oko ślepego, około 14 lat starego, and a tromped to

2) ein brauner Mallach mit Stern, 2) gniadego walacha z gwiazda, ogegen 8 Jahr alt,

mer fogleich nicht zu ermitteln waren, mogli bydź wysledzeni natychmiast. ben find.

Es werden baber alle biejenigen, welde an die oben bezeichneten Pferde ober beren Erles rechtlich Gigenthume = Un= fprache zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, folde im Termine ben 1 2. Kebruar 1834 Morgens um 9 Uhr hier bei und nachzuweisen, wibri= genfalls ber Erlos als herrentojes Gut betrachtet und ber Juftig = Dffigianten: Wittwen = Caffe als Gigenthum jugefpro= chen werden wird.

Strzelno, ben 21. Ceptember 4833. Ronigl. Preug. Friedensgericht. kolo 8 lat starego,

gefunden, welche, ba beren Eigenthus dla tego, Ze właściciele onych nie am 7. v. M. hier offentlich verfauft wor- dnia 7. v. m. tutay publicanie sprzedane zostały. Wszyscy ci przeto, którzy mniemaia, iż do koni oznaczonych lub do kwoty za nie wziętey, prawne maia pretensye własności, wzywaią się, takowe w terminie dnia 12. Lutego 1834. zrana o godzinie 9. przed nami udowednili, w przeciwnym razie kwota wspomniona, jako rzecz niemająca Pana uważaną bedzie, i na własność Kassie wdów urzedniczych przysądzoną zostanie.

> Strzelno, dn. 21. Września 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. In Cachen Rieci mider v. Robylanefi werbe ich im Auftrage bes Ronigl. Friedensgerichts biefelbft, im Termine ben 29. Dftober 1833 Bormittage um 9 Uhr zu Miforgun zwei Dagen und einige Meulustige hiermit vorlade.

Rempen, ben 12. Oftober 1833. Der Friedensgerichte - Affuar.

Obwieszczenie. W sprawie Fiskusa npr. Kobylańskiemu będę z polecenia Król, Sadu Pokoiu tuteyszego, w terminie dnia 29. Pazdziernika 1833. r. o godzinie 9. zrana w Mikorzynie dwa powozy i bles bffentlich verfaufen, wozu ich Rauf- nieiaką ilość meblow publicznie sprze. dawał, na który do kupienia ochote maiących ninieyszém zapozywam.

Kempno, d. 12. Października 1833. Aktuaryusz Sądu Pokoju. Bekanntmachung. Jur Sicherstellung des Consumtibilien-Bebarfs biesfigen allgemeinen Garnison-Lazareths pro 1834 im Wege der Lieferung, ift auf ben 24. d. Mts. Bormittags um 10 Ubr.

in unferm Geschäfts. Lokale ein Lieitations-Termin anberaumt, in welchem fammtliche Bedürfnife offentlich ausgeboten, und bem Mindestfordernden, unter bem Borbehalt ber Genehmigung der hiefigen Königl. Hochlobl. Intendantur, gur Liezferung übertragen werden follen.

Die Lieferunge-Artifel bestehen in Rindsleisch, Kalbsteisch, Roggenbrodt, Commel, Butter, Reis, gebackenen Pflaumen, grüner Seife, doppelt raffinirtem Rubbl, gegessenen Talglichten, Bier, Kornbrandwein, unabgesahnter Milch, Weinessig, Weitenmehl, Mittel= und Perlgrampe, Grügen, Fademudeln, Erbsten, Bohnen, Linsen, hirfe, Kartoffeln, Rüben und Giern, deren Gesammtwerth bes jahrlichen Bedarfs auf 4 bis 5000 Athl. anzunehmen son durfte.

Cautionsfähige Unternehmer werden zur Wahrnehmung dieses Terminsthierdurch mit dem Bemerken eingeladen, daß, um zum Gebot zugelassen zu werzen, borweg eine Caution von 300 Athl. baar, ober in gultigen Staatspapieren, deponirt werden muß, und daß die naheren Lieferungs Wedingungen im Termine selbst und zwar vor Eroffnung der Licitation, bekannt gemacht werden sollen.

Pofen, ben 12 Ditober 1833.

Die Commiffion des allgemeinen Garnifon=Lagarethe.

Wichtige Anzeige für Gutsberren und Brennereibesiger. Co eben ift erschienen und bei heine & Comp. in Posen zu baben:

Entdeckung eines bisher unbefannten Mittels, wodurch die Produktion an reinem unverfalschtem Kartoffelbrandwein nicht nur bedeutend vermehrt und bessen Gute erhöht, sondern auch das Ueberlaufen der Maische, so wie deren Anbrennen verhütet wird, wenn sie auch nur ½ 300 vom Kande des Gefäßes absteht, und welches endlich die Schlempe als Biehfutter bedeutend verbessert; von Fuchs. Preis 3 Rthlr. Nebst einem Nachtrag, die Beantwortung der von verschiedenen Käufern an die Entdecker ergangenen Unfragen enthaltend.

Den fruheren Raufern des Mittels wird dieser Nachtrag, gegen Borzeigung best gekauften Exemplars, von der Handlung, von welcher sie daffelbe entnommen haben, unentgeltlich nachaeliefert.